## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

N 137. Donnerstag, den 8. Juni 1848.

Angekommene Fremde vom 6. Juni.

Hithograph Heffe aus Magdeburg, I. No. 4. Muhlstraße; Hr. Guteb. Schatz aus Tarnowo, Hr. Backermeister Wackermann aus Rogasen, Hr. Schmies bemeister Weigt aus Rakwiß, I. im Hotel de Pologne; Hr. Schauspieler Obbelin aus Königsberg, Hr. Guteb. Nieswiastowski aus Slupia, I. im Hotel de Berlin; Hr. Guteb. Ciesielski aus Rasztowo, I. in der goloenen Gans; Frau Guteb. Castovius aus Beuthen, Hr. Landrath v. Madai aus Rosten, Hr. Durgermeister Friedel aus Schmiegel, Hr. Oberförster Busse aus Rogalin, I. in Laut's Hotel de Rome; Hr. Guteb. v. Radonski aus Bieganowo, I. im Hôtel de Dresde; Hr. Obers Landesgerichts. Rath Bötticher aus Bromberg, Hr. Raufm. Wosidlo aus Krotoschin, I. im Hôtel de Bavière; Hr. Apotheker Kuntner aus Brätz, I. im Hôtel de Tyrole; Hr. Guteb. v. Zeromski aus Grodziszto, I. im Hôtel à la ville de Rome; Hr. Guteb. v. Storaszewski aus Grodziszto, I. im Hôtel à la ville de Rome;

1) Die Anna Maria verehelichte Jacobi geborne Schmidt zu Bomst hat gegen ihren Chemann, ben Schneider Alexius George Jacobi, welcher sich im Johre 1838 von seinem Wohnorte Bomst angeblich mit einem Passe nach Gnesen entfernt hat, nicht zurückgekehrt ist und seit dem nichts von sich hat hören lassen, wegen böslicher Berlassung auf Trennung der Ehe geklagt und beantragt, ihn für den allein schulz digen Theil zu erklären.

Es wird daher ber genannte Alexius George Jacobi hiermit aufgeforbert, spatestens in bem auf ben 19. September b. J. Bormittags 11 Uhr in unserem Instruktionszimmer por bem Deputirten Referendarius Bittner anberaumten Zer, mine Nachricht von seinem Aufenthalte zu geben und zu erklaren, baß er bereit set, mit seiner Ehefrau die Ehe fortzusetzen, widrigenfalls nach beren Antrage die Che

getrennt und ber Berklagte unter Berurtheilung in bie Prozeffoften fur den allein schuldigen Theil erklart werden wird. Pofen, den 13. Mal 1848.

Ronigl. Dberlandesgericht. Abtheilung fur die Prozeffachen.

2) Proclama. In dem Spothes tenbuche bes im Inomroclawer Kreise belegenen freien Allodial-Rittergutes Kozustowo wola Nr. 125. stehen

Rubrica III. Mr. 1. aus dem von bem fruberen Mitbefiger Wilhelm Sofeph von Gost coram Notario et testibus ausgestellten Schuld-Instrumente vom 9. Juli 1819 fur Die Chrifting ges borne von Chonnada primo voto von Dowsta und beren Chegatten Dras fectur, Rath Stephan von Gofoloweli 9000 Rthlr. ober 54,000 fl. polnifch à 5 Prozent Binfen vigore decreti vom 7. Marg 1820 eingetragen, mo= von 2483 Rthir. 10 fgr. gelofcht, 5166 Rthlr. 20 fgr. nebft Binfen abgezweigt und bie fonach bon bem gan= gen Capitale ber 9000 noch verbliebenen 1350 Rthir gufolge ber von ber verwittweten Prafectur=Rathin v. Gofolowefa bor bem Rejenten bes Brzescer Rreis fes, Fauftin Lesniewsti ausgestellten Ceffion dd. Bloclawet ben 16. Mai 1836 für ben Galg-Dagagin-Control= leur Andreas Chonnacti ju Bloclawet ex decreto pom 28. December 1838 fubingroffirt worden find.

Das über bie vorstehend subingrofe firten 1350 Athle, ausgefertigte Suposthekendocument bestand

Obwieszczenie. W księdze hypotecznej wsi szlacheckiej Kożuszkowa wola Nr. 125. położonej w powiecie Inowraciawskim zapisano na mocy rozrządzenia z dn. 7. Marca r. 1820.

w rubryce III. pod liczbą I. z obligacyi wystawionej przez byłego współdziedzica Wilhelma Józefa Gosk przed Notaryuszem i świadkami na dniu 9. Lipca r. 1819. na rzecz Krystyny z Choynackich primo voto Mchowskiej i męża jej Szczepana Sokołowskiego Konsyliarza Prefektury talarów 9000 czyli złotych polskich 54,000 z prowizyami po 5 od sta, z których wymazano talarów 2483 sgr. 10 i odgałęziono talarów 5166 sgr. 20, poczem z całkowitego kapitału 9006 talarów jeszcze pozostało

1350 tal. w skutek wystawionéj na dniu ½6. Maja 1836. przez owdowiałą Sokołowską Konsyliarzową Prefektury przed Faustynem Leśniewskim Regentem okręgu Brzeskiego w Włocławku cessyi na rzecz Andrzeja Choynackiego Kontrollera żupy solnéj w Włocławku ex decreto z dn. 28. Grudnia r. 1838. subingrossowane zostały.

Dokument hypoteczny wygotowany na powyższe subingrossowane 1350 tal. składał się:

- a) aus dem notariellen Schuld=Inftrumente des Wilhelm Joseph v. Gost vom 9. Juli 1819 über 9000 Rthlr.,
- b) aus bem Sypotheken-Recognitions-Schein vom 23. Mars 1820 über bie Post Rubr. III. Mr. 1. von 9000 Athle. nebst Zinsen und Kosten,
- prafectur-Rathin v. Sofoloweta und den v. Goelschen Cheleuten geschlossenen Bergleiche vom 5. Mai 1835,
  - d) aus der Ceffion vom 16. Mai 1836 unb
  - e) aus bem Sypothetenscheine vom 7. Darg 1839,

wovon die drei legten Documente zwar noch vorhanden find, die beiden erstern ad a. und b. aber mit den darauf befinde lichen Ingroffatione : Noten verloren ge= gangen fein sollen.

Da ber jeßige Besißer von Rozustomo wola die erfolgte Tilgung der subingrosssirten 1350 Athle. durch Quittung nachsgewiesen hat, so werden auf den Antrag besselchen alle diejenigen, welche an die vorstehend ad a. und b. bezeichneten und berloren gegangenen Documente als Eisgenthümer, Cessionarien, Pfands oder sonstige Briefs-Inhaber oder aus irgendeinem andern Grunde Ansprücke zu machen haben, hierdurch ausgesordert, solche in dem auf den 17. Juli 1848 Bormittags um 11 Uhr vor dem Deputirten Herrn Ober-Landesgerichts. Rath Botticher

- a) z obligacyi urzędowej Wilhelma Józefa Gosk z dnia 9. Lipca r. 1819. na 9000 tal.,
- b) z wykazu hypotecznego z dnia 23. Marca r. 1820, na summę 9000 tal wraz z prowizyami i kosztami zapisaną w rubr. III. pod liczbą I.,

c) z układu zawartego na dniu 5. Maja r. 1835. między owdowiałą Sokołowską Konsyliarzową Prefektury i małżonkami Gosk,

- d) z cessyi z dn. 16. Maja r. 1836. i
  - e) z wykazu hypotecznego z dnia 7. Marca r. 1839.,

z których ostatne trzy dokumenta znajdują się jeszcze, lecz te dwa pierwsze ad a. i b. z znajdu ącemi się na nich zapisami ingrossacyjnemi podobno

zagubione być mają.

Gdy teraźniejszy właściciel wsi Kożuszkowskiej woli przez kwit udowodnił zaspokojenie subingrossowanych talarów 1350, więc wzywają się na wniosek jego wszyscy ci, którzy do wzwyż ad a. i b. wymienionych i zagubionych dokumentów jako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni lub z jakowych pism, albo też z jakiegokolwiek innego fundamentu pretensye rościć chcą, aby się z takowemi zgłosili w terminie na dzień 17. Lipca 1848. zrana o godzinie 11téj przed Wnym Bötti-

in unferm Inffructionszimmer anberaums ten Termine anzumelben, wibrigenfalls Diefelben mit ihren Unfpruchen an bie bes geichneten verloren gegangenen Documente werden pracludirt werden, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt und mit Umortifation ber Documente verfahren werben wirb.

Bromberg, ben 17. Februar 1848. Ronigl. Dber= Landes = Gericht. II. Genat.

In bem Spoothefens 3) Droclama. buche bes im Gnefener Rreife belegenen adlichen Gutes Dofffi, M. 26., fieben

Rubrica III. Nro. 1 .- 623 Athlr. oder 3738 Gulben Polnifch à 5 Prozent Binfen auf ben Grund ber Unmeldung bes Borbefigers Theos bor von Defferefi ad protocollum bom 22. Auguft 1796 für die Stes phan von Glinefifchen Erben, ex decreto bom 24. December 1838 eingetragen, worüber jedoch ein Sypotheten=Dofument nicht ausge= fertigt worden ift. Zuenime nu sie ray do mawya ad a. i v. wymiesto-

Die gegenwartigen Befiger biefes Gus tes, Die Moalbert und Eleonora von Bo= ferefifchen Cheleute behaupten Die langft erfolgte Tilgung tiefer Poft, find aber weber im Stande, eine beglaubigte Quit= tung bes unftreitigen letten Inhabers beigubringen, ober beffen Erben berge- lub sukcessorow tegoż tak wykazać,

cher Radzcą Sądu Głównego w naszej izbie instrukcyjnéj wyznaczonym, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się mogą, że z pretensyami swemi do wzwyż opisanych i zagubionych dokumentów wykluczeni zostana, im nakazaném będzie wieczne milczenie i postapioném zostanie z amortyzacya dokumentów.

Bydgoszcz, dnia 17. Lutego 1848. Król. Glówny Sad Ziemiański. Senat II.

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéj wsi szlacheckiej Myszki M. 26. położonej w powiecie Gnieznień. skim zapisano

w Rubryce III. pod liczba I. tala. rów 623 czyli złotych polskich 3738 z prowizyami po 5 od sta na mocy zameldowania Teodora Węsierskiego dawniejszego właściciela do protokołu z dnia 22. Sierpnia r. 1796. na rzecz sukcessorów Szczepana Glińskiego. a wciągnięto ex decreto z dnia 24. Grudnia r. 1838., na któren dlug jednakowoż żaden nie został wygotowany dokument hypoteczny.

Właściciele teraźniejsi téjże wsi Wojciech i Eleonora małżonkowie Węsierscy twierdzą, że intabulat ten już dawno zaspokojonym został, lecz nie są w stanie, złożyć na to kwit wiarogodny ostatniego posiadacza, ftalf nachzuweifen , baß biefelben gur Quittungeleiftung aufgefordert werden tonnen.

Es werben baber bie Stephan Glindfis fchen Erben , beren Erhen , Ceffionarien, ober bie fonft in ibre Rechte getreten find, bierdurch aufgefordert, fich binnen brei Monaten, fpateftens aber in bem auf ben 24. Juli b. 3. Bormittage um 11 Uhr vor bem Deputirten herrn Dber= Lanbesgerichte : Rath Botticher in un= ferm Inftruttione Zimmer anberaumten Termine, entweder perfonlich ober burch gefehlich gulaffige Bevollmachtigte gu mel. ben, und ihre Unipruche gehorig ju befcbeinigen, widrigenfalls fie ihrer Rechte an bas vorgenannte Gut fur verluftig er= flart werden follen, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt und bie Lofdung gedachter Poft im Sypothefenbuche ver= fügt werden wird, d haigt an aldien

Bromberg, ben 1. Mars 1848. Ronigl. Ober Landes = Gericht. II. Senat.

4) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu posen, Erste Abtheilung, ben 20. Dezember 1847.

sions i Bochynskiege, od

Das bem Kaufmann Wilhelm Falken: fiein und ben Geschwistern Amanda und Helene Florentine Reisiger gehörige, hier ohnweit ber Wasserpforte belegene Grundsstück No. 294. B., abgeschätzt auf 23,415 Rthle. 9 pf. zufolge ber, nebst Hypotheskenschein und Bedingungen in ber Regisstratur einzusehenden Tare, soll am 15.

aby mogli być wezwani do wystawienia kwitu.

Wzywają się więc sukcessorowie Szczepana Glińskiego, sukcessorowie lub cessyonaryusze ich, albo ci, którzy w prawa ich wstąpili, aby się zgłosili osobiście lub przez prawnie dopuszczalnego pełnomocnika w przeciagu trzech miesięcy, lub najpóźniej w terminie na dzień 24. Lipca r.b. zrana o godzinie 11téj przed Wnym Boetticher, Radzca Sadu Głównego w naszéj izbie instrukcyjnéj wyznaczonym, i mieć mogace pretensyeswe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się mogą, że zostaną uznani za utracających prawa do rzeczonej wsi, im nakazaném będzie wieczne milczenie, i że wymazanie wspomnionego intabulatu z księgi hypotecznéj nastąpi.

Bydgoszcz, dnia 1. Marca 1848. Król. Główny Sąd Ziemiański. Senat II.

und ze. Hochmadh in earden er

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko - miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału,
dnia 20. Grudnia 1847.

Kamienica z przynależytością do Wilhelma Falkenstein kupca i do Amandy i Heleny Florentyny rodzeństwa Reisiger należąca, tu w Poznaniu niedaleko fórtki wodnej pod liczbą 294. B. leżąca, oszacowana na 23,115 Tal. 9 fen. wedle taxy, która wraz z wykazem hypotecznym i wa-

September 1848 Vormittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werben.

Alle unbefannten Real Pratenbenten werben aufgeboten fich bei Bermeibung ber Pratlufion fpatestens in diesem Tersmine zu melben.

5) Bekanntmachung. Den bei bem hiefigen Gerichte angestellt gewesenen Exesutoren, Kaufnicht und Bochpussi, sollen ihre Umte, Kautionen von je 100 Athlr. zurückgezahlt werden.

Ge werden daher alle diesenigen, welsche an diese Kautionen Unsprüche zu haben vermeinen, aufgefordert, dieselben bei dem unterzeichneten Gerichte spätestens in dem auf den 6. Juli fruh 10 Uhr vor dem Direttor anstehenden Termine anzumelden, widrigenfalls sie ihres Unspruchs an die Rautionen verlustig gehen, und nur an die Person des 2c. Raufnicht und 2c. Bochynski werden verwiesen werden.

Rrotofdin, ben 28. April 1848. Ronigl. Land: und Stadtgericht. runkami w Registraturze przejrzaną być może, będzie dnia 15. Września 1848, przed południem o godzinie 11téj w miejscu zwyklém posiedzeń Sądu sprzedaną.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uni knieniem prekluzy i zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Obwieszczenie. Byłym exekutorom przy tutejszym Król. Sądzie Ziemsko-miejskim, Kaufnichtowi i Bochyńskiemu, ma być ich kaucya po 100 Tal wypłacona.

Wzywają się zatém wszyscy, którzyby od owych kaucyów jakie pretensye mieć mniemali, aby takowe u podpisanego Sądu najpóźniej w terminie na dzień 6. Lipca zrana o totej przed Dyrektorem w tym celu wyznaczonym, zameldowali, w razie zaś przeciwnym z swemi pretensyami do kaucyi prekludowani i tylko do osób Kaufnichta i Bochyńskiego od daleni zostaną.

Krotoszyn, dn. 28. Kwietnia 1848 Król. Sąd Ziemsko-miejski.

6) Bekanntmachung. Es wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, baß fur biesen Sommer, eben so wie im vorigen Jahre, außer den bestehenden Privat= und Militair=Badeanstalten

1) ale bffentlicher Badeort abermale biejenige Stelle im Barthafluffe, welche

ber erften Rataper Biegelei gegenüber liegt;

2) ale sichere Pferdeschwemme biejenigen Stellen im genannten Flusse, welche zwischen ber ehemaligen Dalkowstischen Privat- Babeanstalt und ber St. Rocher Ueberfahre belegen,

bestimmt, auch durch Tafeln an ben Plagen und durch Pfahle im Flusse bezeichnet worden sind. — Das Baden und auch das Schwemmen an anderen Orten, als ben hier bezeichneten, namentlich naher ber Stadt zu oder innerhalb derselben, ist durchaus unzulässig und wird nach Umständen entweder mit Ein bis Funf Thaler Geld- oder verhaltnismäßiger Gefängnißstrase, oder nach den Bestimmungen des §. 183, Tit. 20. Th. II. des Allgemeinen Landrechts gemäß, geahndet werden.

Die ambulanten Polizei = Beamten find beauftragt, jeden Uebertreter Diefer

Unordnung gur Beftrafung anzuzeigen event, auch ju verhaften.

id. Tra Bendille ben 20. Tani c. Denaineg & 116a

(Sleen day Bellagh)"

pofen, den 30. Mai 1848. Ronigl. Polizei Direftorium.

7) Pferde-Auktion. Unerwartet eingetretener hinderniffe wegen kann die em 17. d. M. zu Landsberg a. W. anberaumt gewesene Auktion mehrerer Konigl. Gestätepferde und Fallen an jenem Tage nicht abgehalten werden, und bleibt die Ausführung dieser Auktion einer spatern Bestimmung und Beröffentlichung porbehalten. Birke, den 3. Juni 1848.

Ronigl. Preuß. Pofeniches Land : Geftut.

8) Bekanntmachung. Diejenigen Mitglieder der fruberen Burger. Schutzwache, welche die ihnen verabreichten Gewehre noch nicht zurückgegeben haben, werden dringend aufgefordert, folche schleunigst auf dem Nathhause abzuliefern.

Pofen, den 27. Mai 1848. Der Magiftrat.

9) Unter heutigem Datum hat der Kaufmann Stan allhier vor und erklart, daß der Artikel in Nr. 152 der Spenerschen Zeitung, welcher sich gegen das Aufatreten deutscher Freischaaren richtet, weder von ihm verfaßt noch eingesandt sei, troß dem derselbe seine Namenbunterschrift trage. Auch wurde der hiesige Burger Joseph Jakudwöhl, welchem nach jenem Artikel 75 Athle, durch deutsche Freischärler am 14. Mai c. gestoblen sein sollten, vor und berufen und amtlich versnommen. Er gab die Erklärung ab, daß er die Hohe ber fehlenden Summe wes der genau angeben, noch den Beweis führen konne, es habe die deutsche Freischaar sie überhaupt entwendet. Wir glauben diese öffentliche Erklärung den Führenn jener Freischaar schuldig zu sein, welche ihre zahlreichen Mannschaften mit bedeutenden Opfern sowohl selbst verpstegten, als besoldeten, und deren Namen in unserer Gezgend immer einen guten Klang haben wird. Gollancz, den 27. Mai 1848.

Der Magiftrat. Seibenreich.

10) Grad . Bertauf in ber Roniglichen Dberforfterei gu Dofchin, Bum offents lichen meiftbietenben Bertauf bes erften Grasschnitts auf ben Biefen 1) in bem Schugbegirt Rraytomo febt auf Mittwoch ben 14. b. DR. 2) in dem Schugbes girte Louifenhann fieht Dien frag ben 20. b. D. von Morgens 9 Uhr ab an Ort und Stelle Termin an, ju welchem Raufluftige mit bem Bemerten eingelaben merben, baff bem Bertaufe bie fruberen Bedingungen gum Grunde liegen und Die Ges bote im Termine fofort begahlt werben muffen.

Korftbaus Ludwigeberg, ben 4. Juni 1848. Der Dberforfter. mulayite Direction ...

11) Bekanntmachung. Im Termine ben 20. Juni c. Bormittage 8 Ubr und bie folgenden Tage follen in Belgein, Bomfter Rreifes, 1) an Erlenhola 150 Rlaftern, 2) an Gidenholy 12 Rlaftern, 3) an Buchenholy 10 Rlaftern, 4) an Riefernicheitholg 120 Rlaftern, 5) an Riefernaftholg 20 Rlaftern, 6) an Ries fernftubbenhols 30 Rlaftern burch ben Unterfdriebenen meiftbietend gegen fofortige Bablung vertauft merben, wovon Raufluftige in Renntnif gefet werben.

Bollftein, ben 26. Mai 1848. Gaffte, Auftionde Rommiffarius

12) Die beute frub 6 Uhr erfolgte gludliche Entbindung meiner lieben Rrau von einer gefunden Tochter, beehre ich mich allen meinen Freunden fatt besonderer Dele bung bierburch gang ergebenft anzuzeigen. Pofen, ben 6. Juni 1848. Sadel, Rechnunge = Rath.

13) Denjenigen Gerren, Die mit mir eine Gingabe an Die Staatebeborbe megen fofortiger Eroffnung bes biefigen Marien. Gymnafiums unterzeichnet und abgefens Det baben, tann ich aus ber zuverlaffigften Quelle Die erfreuliche Mittheilung mas den, bag nach einem fo eben eingegangenen Refcript bes herrn Miniftere ber geiftlichen und Unterrichte Ungelegenheiten vom 31. Dai c. ben von einer Geite megen fofortiger Aufhebung biefer Unftalt formirten Untragen teine Rolge gegeben. vielmehr bie ichleunigfte Biebereroffnung bes Unterrichts in berfelben verfügt mors ben ift. Es ift baber gegenwartig bie bestimmtefte Ausficht varhanden, baf bem bringenden Bedurfniffe ber gabireichen betheiligten Jugend nunmehr endlich abgebolfen werben wird. Pofen, ben 5. Juni 1848.

Schlesnistisc murip pain rece

Soll rereine ni nemell nered den guetelof Brgeginsti, Dom = Rapitular, ola 3 seed from referent author the ballon mine. Colland, Sen 97, Wait 1848.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 137. Donnerftag, ben 8. Juni 1848.

- 14) Die Konigl. Kommandantur hat unferm Untrage, wegen Gestattung bes Pfingsischießens um ber allgemeinen Berhaltniffe willen nicht nachgegeben, west balb bessen Berlegung geschen muß. Das Nahere hieruber werden wir zu seiner Zeit bekannt machen. Die Borsteher ber hiefigen Schutzen=Gilbe.
- 15) Mittwoch ben 7. Abends 6 Uhr ift im Dbeum Generalprobe jum beutschen Mational, Liederfeste, wozu alle Sanger freundlichst eingeladen werden. Wer baran nicht Theil nimmt, kann bei ber Aufführung nicht mitwirken. Die Ordner bes Lieberfestes.
- 16) Reelles Geschäft. Der Besitzer eines städtischen und eines landlichen Grundstude (Rittergute), ersteres in der hauptstadt Schlestens selbst, letteres aber in der Nahe gelegen, welche beide zusammen eine Rente von eirea 7000 Rthlr. ges währen, munscht berselbe gegen ein größeres landliches Grundstud zu vertauschen. Unschläge, Beschreibungen ze. erbittet man franto unter ber Abresse G. K. 84 poste restante Breslau.
- Die Borfteher ber ifraelitischen Corporation werden hiermit angefragt: "ob fie die Zahlung ber Abgaben burch ben von ihnen ausgesandten Eretutor erzwingen wollen?" in diesem Falle wird ihnen gerathen, benselben lieber sofort zuruckzuziehen, ba es keinesweges vernünftig ift, in gegenwärtiger Zeit so hohe Abgaben zu verlangen, und wozu werden dieselben verwendet? Im Auftrage Dehrever.
- 18) Um Iften Juli b. J. wird in meinem Bureau, Bergftrafe Dr. 8. die Stelle bes ersten Secretairs vacant. Der sich hierzu Meldende muß ber beutschen und polnischen Sprache kundig sein, die vorkommenden Geschäfte in beiden Sprachen fertig erpediren konnen, eine leserliche orthographisch richtige hand schreiben, das Registratur- Fach verstehen und eine untabelhafte Conduite nachweisen.

Pofen, ben 4, Juni 1848. Piglofiewicg, Juftigrath und Motar.

19) Fraulein Maria von Przepaltowsta! Im Namen Deutschlands were ben Sie ersucht, Ihre begonnene polnische Sittenkunde recht bold, aber auch ausführlich der Presse übergeben zu wollen. Namentlich ware ce interessant zu erfahren, ob bei Ihnen in Polen alle Braute vor der Trauung bem Brautigam erst mehrefach ihre Mutterfähigkeit bewähren mussen, ober ob dies nur ein Borrecht derjenie gen hohen Sarmaten ist, welche ihrer dereinstigen Behingerichts Prassdentschaft wils len sich mit einer Chegattin nicht begnügen konnen. Ihr ergebenster

20) Geneigte Auftrage gu Guter = Rauf = und Bertauf, fo wie pacht = und Bers pachtung berfelben übernimmt bas landwirthschaftliche Central. Bureau zu Bromberg, Friedrichefir. Rr. 65.

21) Wioski Pierzchno i Chudzice, o i mili od Środy, są od Śgo Jana r. b. z kompletnemi inwentarzami do wypuszczenia, rązem lub pojedyńczo. Interessenci raczą się czemprędzej zgłosić do mnie osobiście celem obejrzenia wiosek pomienionych i umówienia warunków dzierzawy.

Pierzchno pod Środa, dnia 5. Czerwca 1848. A. Białkowski.

- 22) Szanownym obywatelom polecam skład mój rozmaitych gotowych wyrobów miedzianych i mosiężnych przy ulicy wielkie Garbary pod Nr. 40, również podejmuję się wszelkich obstalunków, jako to: aparatów do gorzelni, destylacyi, do fabryk cukru, rozmaitéj wielkości sikawek do ognia, i przyjmuję do reparacyi wszystko, co do mego procederu należy, za jak najpomierniejszą cenę.

  Jan Krysiewicz.
- 23) W tych dniach sprowadziłem się z Poznania do Ostrowa, gdzie na ulicy Szpitalnej założyłem skład obuwia dla mężczyzn i dla dam, obowiązując się, wystawić robotę modną za najumiarkowańszą cenę.

Ostrowo, dnia 1. Czerwca 1848. Stanisław Wiszniewski.

duit nachftened aid bu

24) Handel żelaza H. Cegielskiego w Poznaniu oświadcza publiczności, że na mocy postanowienia władz tutejszych kosy wolno tylko sprzedawać za świadectwem Landrata lub Komissarza obwodowego. Dla uniknienia nadaremnej zmudy zechce się każdy kós potrzebujący w takie świadectwo zaopatrzyć, w którem i liczba kós oznaczoną być winna.

- 25) Die Wollhandlung 3. Lomenheng im Berlin, 68 Rlofterfroge, übernimmt tommiffionemeife ben Bertauf von Bolle entweber biery ober ouf Berlangen bes Eigenthumere gegen Garantie auch in auflandifden Fabrifplaten , morauf Die Berten Producenten befonders aufmertfam gemacht werden. Gur Lagerraume, fomobl Remifen ale Boben, ift beftene geforgt, nur im nieile remilitar nede no (28 besteins 17: Jahr alt, findet ale Lebelling ein Unterfemmi'n bei M. D. Flaten.
- 26) Handel welny J. Loewenherza w Berlinie, Klosterstr. Nr. 68. podejmuje się komissyjnej sprzedaży welny bądź tu, bądź też na żądanie właściciela za gwarancyą także po fabrykach zagranicznych, na co się zwraca uwagę producentów. Na składach, tak w remizach jak po górach, nie abywa. zbywa.

  J. D. Katz, Agent komissyjny.
- 27) Wyuczony destylatorstwa znajdzie pomieszczenie na Chwaliszewie then; nabered beim Sigenibhaner Nro. 43, 10 1416 3 .3 .10
- 28) Składy na welnę są jak zwyczajnie pod Nr. 14. ulicy Wrocławskiej u Batkowskiego do wynajęcia. So o gongolos do 1001 ale agonford OF TOD W
- 29) Kleine Caat-Gerfte bei Gebruber Auerbach.

30) Boll-Remifen vermiethen billigft Gebruber Auerbach.190 115

- 31) Rieberlagen gu 1000 Etr. Bolle, auch Stuben, worin feine Bolle gelagert werden fann, find gu vermiethen bei D. Goldberg, Martt Ro. 83. 41) Cine balbe, Dufe Band, nabe bei Greien, wie in Stigerel ABluterfagt ift fofort
- 32) Der Rupferarbeiter 2. Plinfch in Trzemefano Dr. 89 empfichte fich ju geneigten Auftragen und übernimmt alle in Diefes Fach gehorenden Arbeiten, als: Brenne Dampf. und Deftillir- Upparate, Sprigen, Braupfannen, Braus und Rarbeteffel, alle Gorten Ruchen = und Sausteffel, alle Gorten Ruchen = und Sauss gefdirre te, und verfichert reelle und prompte Bedienung bei moglichft billigen Preifen.
- 33) Die Supotheten-Dronung bes Ronigreiche Polen vom Jahre 1848, in fcmare dem Leber eingehunden, gur Regierunge , Bibliothet geborig , ift gwifchen 12 und 1 Uhr Mittage am 5. D. DR. auf bem Bege von dem Regierunge : Gebaude nach ber Allerheiligen : Weififfrage berloren gegangen. Ber folche gefunden und im Gecretariat ber Regierung II. abgiebt, bat eine Belohnung von 15 Sgr. ju erwarten.

Lofen, gedeuckt bei BB. Deder & Comp

- 34) Gin Anabe rechtlicher Eltern, ber bie nothigen Schulleuntniffe besigt, findet als Lehrling eine Stelle in ber Leberhandlung Breitestraße Nr. 21 bei Morig Munt & Comp.
- 35) Ein Sohn rechtlicher Eltern, mit grundlichen Schulkenntniffen verfeben, mine beftens 17 Jahr alt, findet als Lehrling ein Unterfommen bei 2. 3. Flatau.
- 36) Ein geraumiger Laben von 2 Fenftern, warm, worin gegenwartig ein Rurzwaarengeschaft, ift nebst angrenzender Wohnung von Michaeli b. J. ab zu vermiethen bei U. J. Flatau, Breitestrafe Rr. 10.
- 37) In meinen Saufern, Kanonenplat Dr. 6 und Mahlftraße Dr. 3. find von Johanni ab mehrere Wohnungen von 4 bis 6 Zimmern nebft Stallung zu vermies then; naberes beim Eigenthumer 21. E. Schlarbaum.
- 38) Bom 1. Juli c. find zwei gute Wohnungen billig zu vermiethen kleine Gerberftraße Nr. 100. Die Bedingungen find zu erfahren Dominitanerstraße bei D. G. B a a r t h.
- 39) Mullakhausen ist von Johanni c. ab als Kaffeehaus ober Privatwohnung zu vermiethen. I. Mullak.
- 40) Sapiehoplat Ro. 3. find großere und fleinere Wohnungen zu vermiethen.
- 41) Gine halbe Sufe Land, nahe bei Pofen, mit 11 Biertel Winterfaat ift fofort gu verpachten. Raberes Mublftrage Rr. 20, zwei Treppen hoch.
- 42) Die zweite Genbung bester neuer Matjes heringe bat erhalten und offerirt 2½ Ggr. pro Stud. Schonfte Meffinaer Apfelfinen und Citronen empfiehlt billigst J. Ephraim, Wasserstraße Rr. 2.
- (43) Mittwoch ben 7. Juni: Garten Ronzert à la Gung'l im hilbebranbichen Garten, Ronigestrafe Mr. 1. Anfang 6 Uhr. Entree à Verson 2 Ggr., à Famille von 3-4 personen 5 Sgr. Das Musit-Corps bes hochlobt. 19. Inft.-Rgt.

restricted by Marine a Land of the state of